### Amtsblati

## Zemberger Beitung.

# Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

at It ique b. r. c intelleged has 30. Juni 1862.

148.

30. Czerwca 1862

(1)

(1075)

#### Rundmachung.

Dr. 16493 .- Der perftorbene Gutsbefiger Berr Vincenz Ritter . Lodzia Poninski bat in feinem Teffamente ddto. Krakau 23. Marg 1855 ein Rapital von 30.900 fl. RM., welches bermalen in galigiichen Grundentlastunge . Dbligazionen fruchtbringend angelegt ift, ju bem eben fo eblen ale gemeinnühigen Zwecke gewidmet, bag bie ent-Tallenden Intereffen ju Pramien für duiftige Sandwertegefellen jur Unterftugung berfelben bei Eröffnung bes Gewerbes verwendet mer. den sollen.

Nachdem bie Fondegebahrung Diefer Stiftung foweit gedieben bag folche icon jest ins Leben treten fann, fo findet bie f. f. Statthalteret als Stiftungsbehorde unter voller Anerkennung ber bohlthätigen und nachahmungewürdigen Absichten bee herrn Stifters, bie Stiffung in ihrem vollen Umfange ju genehmigen, und die erfte Loofeziehung auf ben 19. Juli 1862 ale bem Ramenefeste bes herrn Stiftere festzufegen.

Rach bem ausbrudlichen Billen bes genannten Berrn Stifters werben die Jahresintereffen bes Stiftungs. Rapitale in vier ungleiche Pramien vertheilt und folche jenen Sandwertegesellen bar eingehan. bigt, welche bie betreffente Pramien bei ber Biehung burch Loos giegen werben.

Diefe Pramien befiehen fur bie Biehung am 19. Juli 1862 in

folgenden Theilbeträgen, als:

|     |     | - |  |   |  | _ |   |   | ~ O4 | CY  | 11 (2 | COD  |
|-----|-----|---|--|---|--|---|---|---|------|-----|-------|------|
| I.  | mit |   |  |   |  |   |   |   | 581  | 11. | olt.  | 215. |
| II. | 1/  |   |  | ٠ |  |   |   |   | 484  | fl. | "     |      |
| ш.  |     |   |  |   |  |   |   | ٠ | 387  |     | V     |      |
| IV. |     |   |  |   |  |   |   |   | 293  | fl. | "     |      |
|     | **  |   |  |   |  | _ | _ |   |      |     |       |      |

Busammen in 1745 fl. oft. 28.

Bur Biehung ber Loofe merben nur biejenigen Sandmertegefellen zugelaffen, melde

a) im Ronigreiche Galigien und Lodomerien mit Ginichlug bee Groß. berzogthume Krakau gebürtig und bafelbit juftandig find;

b) fich jur fatholischen Rirche, fei es bes romifchen , grlechifchen ober

armenischen Ritus bekennen;

c) ben bestehenden Gewerbevorschriften gemaß irgend ein Sandwerk ortentlich erlernt haben und die Fahigteit und gefegliche Gignung jum felbstftanbigen Betriebe beefelben befigen, aber armuthshalber die jum felbfiffandigen Betriebe ihres Sandwertes no bige Wertstätte nicht einzurichten vermögen;

1) fich über ihr moralifches Wohlrerhalten durch ein vom guftanbis gen Pfarramte ausgestellies, und in ben Stadten Lemberg und Krakau von der f. f. Polizei . Direfzion, an anderen Orten von bem betreffenden f. f. Begirteamte befraftigtes Moralitategeugniß

ausweifen tonnen.

Diejenigen Sandwerkegefellen, welche fich an ber Biehung bebeiligen wollen, haben ihre barauf bezüglichen Gesuche bis 16. Juli 1862 bei ber Lemberger f. f. Statthalterei einzubringen und bie vorangeführten Erforderniffe nachzuweisen.

Ueber die Bulaffung gur Betheiligung an ber Biehung wird bie Don ber Statthalterei telegirte Rommiffion entscheiben, welcher auch

die Bornahme und Ueberwachung ber Biehung gufteht.

21m 18. Juli 1862 hat fich jeder Bewerber in bem Berfamm. ungelofale tes Lemberger Gefellenvereins perfonlich ber Kommission

bordustellen, welche die Identität bes Bittstellers konstatiren wirb.
Um Loosungstage, b. i. am 19. Juli 1862 findet in der Lemberger Domlirche r. l. eine Seelenandacht für den Stifter flatt, welder alle Bewerber beizuwohnen verpflichtet find.

Dach ber Trauerandacht wird in bem gebachten Berfammlungelotale bes Lemberger Gefellenvereins im Beifein ber belegirten Roms Miffion zur Lofung geschritten werben. Die Pramien werden unmittelbar nach ber fattgefundenen Bie-

bung ben Geminnern bar ausgezahlt merben.

Die Gewinnenden find verpflichtet, bem Billen des Stifters gemaß fur fein Geelenheil zu beten und an feinem Todestage, b. i. am . Darg jeben Sahres einer Seelenandacht für ihn beizuwohnen. Bon ber t. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 23. Juni 1862.

Rundmachung. Dro. 29571. Bom Magiftrate der toniglichen Saupiftabt Lember wird hiemit fundgemacht, daß tieramts der Betrag von 100 ft. Der Gigenthumer biefes Betrages wird aufgefordert fein Eigenthumerecht langftens binnen feche Bochen bieramte rechtsgiltig nachzuweisen, widrigens mit biefem Fund, mas Rech. teng ift, verfügt werden wird.

Lemberg, den 14. Juni 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 16493. Zmarły właściciel dobr p. Wicenty Łodzia Poniúski ofiarował w testamencie swoim de dato Kraków 23. marca 1855 kapitał w sumie 30.000 złr. m. k., który obecnie w galicyjskich obligac, ach indemnizacyjnych jest ulokowany, na ten cel równie szlachetny jak pozyteczny, ażeby przypadające prowizye na premie dla ubogich czeladników rzemieślniczych na wsparcie takowych przy otwarciu rzemiosła użyte były.

Gdy obrót funduszów tej fundacyi tak dalece się rozwinał, że takowa już teraz w życie wejść może, przeto uważa c. k. namiestnictwo jako władza fundacyjna, za rzecz stosowną z zupełnem uznaniem dobroczynnych i naśladowania godnych zamiarów pana funda-tora przyzwolić na tę fundacją w całej objętości i wyznaczyć pierwsze ciągnienie losów na dzień 19. lipca 1862, jako dzień imienin pana fundatora.

Według wyraźnej woli wspomnionego p. fundatora będą roczne prowizye kapitału fundacyjnego na cztery nierówne premie podzielone i takowe owym czeladojkom rzemieślniczym w gotówce doręczone, którzy dotyczącą premię przy ciągnieniu losem wyciągną.

Te premie składają się dla ciągnienia na dniu 19. lipca 1862 odbywać się mającego z następujących kwot częściowych, jako to:

I. premia w kwocie . . . . 581 złr. w. a. 111. " . . . . 293 " "

Razem . . 1745 złr. w. a.

Do ciągnienia łosów będą tylko ci czeladnicy przypuszczeni, którzy:

a) W królestwie Galicyi i Lodomeryi włącznie z W. księstwem krakowskiem są urodzeni i tamże przynależni.

b) wyznają religię katolicką, rzymskiego, greckiego lub ormiań-

skiego obrządku.

c) nauczyli się stosownie do istniejących przepisów rekodzielniczych jakiego rzemiosła i posiadają uzdolnienie i prawną kwalifikacyę do samodzielnego prowadzenia takowego, ale dla ubóstwa nie sa w stanie urządzić warsztatu potrzebnego do samodzielnego prowadzenia rzemiosła.

d) Moga wykazać się względem swego moralnego zachowania się przez wystawione od przynależnego urzędu parafialnego, a w miastach Lwowie i Krakowie przez c. k. dyrekcyą policyi, w innych zaś miejscach przez dotyczący c. k. urząd powiatowy potwierdzone świadectwo moralności.

Ci czeladnicy od rzemieślników, którzy chcą brać udział w ciągnieniu, maja podać swe odnośne prosby po dzień 16. lipca 1862 do Iwowskiego c. k. namiestnictwa i wykazać się z wyżej przyto-

czonych wymagalności.

O przypuszczeniu do udziału w ciągnieniu rozstrzegać będzie delegowana przez c. k. namiestnictwo komisya, której przysłuża także przedsiębranie i dozorowanie losowania.

Dnia 18. lipca 1862 ma się każdy kandydat w lokalu zgromadzenia lwowskiego stowarzyszenia czeladzi komisyi osobiście przed-

stawić, która skonstatuje identyczność proszącego.

W dzień losowania, t. j. dnia 19. lipca 1862 będzie w lwowskim kościele katedralnym obrz. łacińskiego odprawione nabożeństwo żałobne za duszę fundatora, na którem wszyscy kandydaci obecui być winni.

Po nabozeństwie żałobnem przystąpi się w spomnionym lokalu zgromadzenia lwowskiego stowarzyszenia czeladzi w obecności

delegowanej komisyi do losowania.

Premie beda bezpośrednio po odbytem ciągnieniu wygrywają-

cym gotówką wypłacone.

Wygrywający są ebowiązani stosownie do woli fundatora modlić się za jego duszę, a w rocznicę śmierci jego, t. j. dnia 24go marca kazdego roku być na nabozeństwie załobnem za jego duszę. Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 23. czerwca 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 29571. Magistrat król. stoł. miasta Lwowa niniejszem do powszechnej podaje wiadomości, iż tutaj kwota 100 zł. w. a. znaleziona się znajduje. Wzywa się przeto właściciela, by prawo swejej własności do tej kwoty najdalej w przeciągu 6 tygodni prawomocnie tutaj udowodnik, albowiem z ta kwota według ustaw się postapi.

Lwów, dnia 14. czerwca 1862.

(1068)

#### Kundmachung.

Dziennik urzedow

Die Diretzion ber priv. offerr. Nationalbant hat die Dibibende für bas erfte Gemefter 1862 mit

Sieben und Zwanzig Gulden öfterr. Wahr,

für jete Bant. Aftie bemeffen.

Diese Dividende kann vom 1. Juli l. 3. angefangen in der bierortigen Aftienfaffe behoben merben.

= - Wien, am 17. Juni 1862.

Pipitz, Bank = Gouverneur.

Miller, Bant = Direktor.

#### Obwieszczenie.

ductiona

Dyrekcya uprzyw, austr. banku narodowego wyznaczyła 🦚 widende za pierwsze półrocze 1862 w kwocie -

Dwadzieścia siedm złotych wal. austr. za każda akcye bankowa.

Te dywidende można od 1. lipca b. r. z tutejszej kasy akc. pobierać.

Wiedeń, dnia 17. czerwca 1862

Pipitz. gubernator banku. Miller, dyrektor banku.

#### Kundmachung.

Mro. 38720. Der fatarihalifcherheumatische Krankheitscharafter blieb in der Saupistadt auch im abgelaufenem Monate vorherrichend. Die Erfranfungen am Tophus und an ber Lungenentzundung haben zwar ber Babl nach abgenommen, fie waren aber meiftens febr heftig, auch die Deafern tommen mieder gablreich vor und verlaufen gutartig.

Der Krankenzumache hat fich im allgemeinen Krankenhaufe im vorigen Monate um 33 verandert, zu den vom April in der Rranfenpflege rerbliebenen 643 Rranfen find 399 jugewachfen, fo bag ber Gesammtfrankenfland in obiger Anftalt 1042 betrug, von denen 392 genefen, 37 ungeheilt entlaffen, 69 gestorben find und 544 in ber Behandlung verblieben.

In Lemberg sind während des Monats Mai mit Einschluß des Militars 309, barunter 67 Perfonen an der Lungenfucht geftorben, gegen den vorhergehenden Monat ftarben um 52 weniger.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 17. Juni 1862.

#### Ogłoszenie.

Nr. 38720. Kataralno-reumatyczny charakter choréb przewe zał w stolicy także i zesztego miesiąca. Mniej wprawdzie było w? padków tyfusu i zapalenia płuc, lecz były po większej części bar dzo gwaltowne; często także pojawiała się odra, i nie była niehed

Liczba chorych w powszechnym szpitalu zmniejszyła się z. 11 o 33 osób; do 643 chorych, którzy z miesiąca kwietnia pozostal przybyło 399, było wiec razem 1042; z tych 392 wyzdrowiało, 3 wydalono nieuleczonych, 69 umarło, a 544 pozostało w kuracyi.

W ciągu miesiąca maja umarło we Lwowie łącznie z woj' skiem 309 osób, z tych 67 na suchoty; w porównaniu z miesiące peprzednim umarło mniej o 52 osób.

Z c. k. galic. Namiestnictwa Lwów, dnia 17. czerwca 1862.

Edift. (1078)

Mro. 19880. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte mirb den abmesenden und dem Bohnorte nach unbefannten Cheleuten Johann und Sofia Moczarskie und im Falle ihres Todes den, dem Namen und Bohnorte nach unbefannten Erben derfelben aus Unlag wider dieselben vom herrn Alois Kieuzler wegen Löschung des auf KDiro. 95 neu - 386 alt I. dom. 2, pag. 431. n. 1. on. haftenden Fruchtge= nufes am 10. Oftober 1861 3. 3. 45256 überreichten Befuche und in Folge Erlages des h. f. f. Ober . Landeegerichtes vom 23. April 1862 Bahl 588 mit biefem Gbifte bekannt gemacht, daß biefelben ihr Recht ju tem ju Gunften ber Cheleute Johann Moczarski und Sofie de Kosinskie Moczarska auf der in Lemberg sub CNro. 95 neu-386 alt, liegenden Realitat lib. dom. 2. pag. 431, u. 1. on. haften. ben Fruchtgenuße binnen einem Jahre, fecte Bochen und 3 Tagen um so gewisser darzuthun haben, als sonst dieses Recht für erloschen angefehen und aus bem Laftenstande der obbefagten Realität gelofcht merben mird.

Da ber Bohnort berfeiben unbefannt ift, fo wird ber landee. und Gerichts = Advokat Dr. Czemeryński mit Substituirung bes Landes . und Gerichte . Advokaten Dr. Jablonowski auf thre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und temfelben ber oben angeführte Erlaß bes b. f. f. Ober-Landesgerichtes jugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 10. Juni 1862.

Edykt.

Nr. 19880. C. k. sad krajowy Iwowski malżonków Jana Moczarskiego i Zofią z Kosińskich Moczarską z życia i pobytu niewiadomych, w razie zaś śmierci ich z nazwiska i pobytu niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, że w skutek prosby p. Alojzego Kienzlera względem wymazania prawa dożywocia na realności we Lwowie pod l. 95 now. - 386 star polożonej w książce dom. 2. kartk. 431. pod 1. 1. cież. zabezpieczonego, dnia 10. października 1861 do licz. 43256 podanej, i na mocy rozporządzenia c. k. sadu wyższego krajowego z dnia 23. kwietoja 1862 do licz. 588 im nakazuje się, by prawo dożywocia na korzyść małzonków Jana Moczarskiego i Zofii z Kosińskich Moczarskiej na realności we Lwowie pod licz. konsk. 95 now.-386 star. położonej, w książce dom. 2. kart. 431. pod 1. 1. ciez. zabczpieczonego, w przeciągu jednego roku, 6 tygodei i 3 dni tem pewniej wykazali, ile że inaczej to prawo za umorzone uważane i ze stanu ciężarów z wyż rzeczonej realności wymazane zostanie. Ponieważ miejsce pobytu wyz wspomnionych niewiadome jest, przeto postanawia się na ich wydatki i niebezpieczeństwo obroścą pan adwokat krajowy Czemeryński, zastępcą zaś jego pan adwokat krajowy Jabłonowski i pierwszemu pomienione rozstrzygoienie sądu wyższego krajowego doreczono.

Lwow, dnia 10. czerwca 1862.

E d y k t. (1077)

Nr. 23741. C. k. sad krajowy we Lwowie czyni niniejszym edyktem z miejsca pobytu niewiadomej Deodacie Sozańskiej właściwie jej pupilom, jako też co do życia i miejsca pobytu niewiadomym prawonabywcom wiadomo, ze p. Domicela z Paparów Łaczyńska przez adwokata lwowskiego dr. Rajskiego pod dniem 28, maja 1862 do l. 23741 naprzeciw niej pozew o wykreślenie zapre-

notowanej sumy 1650 złr. na części dóbr Batiatycze dom. 129 pag. 86. n. 32. on, ze wszystkiemi być mogącemi ciężarami i nad ciężarami mianowicie zanotowaną negatywa nchwały z dnia 31 grudnia 1861 wytoczyła, któren to pozew pod dniem dzisiejszym do postępowania ustnego z terminem na dzich 9. września 1862 o go dzinie 10ej przed południem ustanowiwszy, pozwanym za kuratora adwokata lwowskiego dr. Wursta z substytucya adwokata dr. Rechena zadekretowano. Spór ten przeprowadzi się z ustanowiony kuraterem jezeli pozwani na terminie sie nie jawią lub tez innego obrońce sobie nie obiora i tego c. k. sadowi nie wskaża.

Jezeli pozwani to uczynić zaniedbają lub też ustanowionemu kuratorowi środków obrony zawczasu nie dostarczą, to skutki tego zaoiedbania sami sobie przypiszą.

Lwow, dnia 10. czerwca 1862.

Ronfure : Musschreibung.

Mro. 40040. Bei ber f. f. Kreisbehorte in Sanok ift eine Kangliftenfielle mit bem jahrlichen Gehalte von 367 fl. 50 fr. oft. 20 und dem Borrudungerechte in die Gehalteftufe mit 420 fl. oft. D. in Erledigung gefommen.

Bur Befetang diefer Stelle wird hiemit ber Ronfurs ausgeschrie' Bewerber haben ihre belegten Gefuche im Wege ihrer vorge" setten Behörde bis Ende Juli l. J. an ben herrn Kreisvorsteher in Sanok einzureichen.

Bon ter f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 23. Juni 1862.

(1066) Kundmachung.

Mro. 38294. Bur Biederbefegung ber in Grledigung gefommenen Stelle ter Institutehebamme bei der Merarial-Gebaranstalt des Lems berger allgemeinen Rrantenhaufes, mit welcher ber Gehalt jahrlicher 210 ft. oft. B. nebit einer beheigten Raturalmobnung und ben Bezug von 36 Pfund Unfdlittfergen verbunden ift, mird ber Konfurs bis 15. August d. J. ausgeschrieben.

Bewerberinnen um diefe Stelle haben ihre Gefuche belegt mit bem Diplome, bem Sanficheine, ber Dadweifung ibrer Moralitat, bieberigen Dienfileiftung, dann Renntnif Des Lefens und Schreibens, wie auch ber Landessprachen unmittelbar ober im Dege ihrer vorgesetten Behörden bei der Direkzion des allgemeinen Krankenhauses in Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 21. Juni 1862.

Nr. 129. C. k. urząd powiatowy Rohatyński jako sad wiadomo czyni, że Hryńko Jarosz na daiu 27. kwietnia 1845 w Podgrościu bez ostatniej woli rozporządzenia zmarł. Ponieważ sadowi miejsce pobytu Katarzyny Jarosz córki zmarłego do spadku ponim powołanej wiadome nie jest, dla tego wzywa się ją, by w przeciegu roku od dnia dzisiejszego w sądzie się zgłosiła i oświadczenie do spadku tem pewniej wniosła, gdyz w przeciwnym razie rozprawa spadkowa z oświadczonemi spadkobiercami i kuratorem w osobie Onufrego Jarosz dla niej postanowionym przedsięwzięta zostanie.

C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Rohatyn, duia 29. kwietnia 1862.